## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 239. Dienstag, den 6. Oktober 1835.

Ungekommene Gremden vom 3. Oktober.

He Kaufmann Winter aus Mainz, Hr. Hauslehrer Lorenz aus Guswig, t. in No. 99 Halborf; Hr. Professor v. Szumsti aus Zabno, I. in No. 251 Brest. Str.; Hr. Ksm. Cohn aus Fordon, I. in No. 20 St. Abalbert; Madame Burmeister aus Berlin, I. in No. 83 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Baranowsti aus Sobiesiernie, I. in No. 384 Gerberstr.; Fr. Post=Sekretair Knechtel aus Kempen, I. in No. 165 Wilhelmsskraße; Hr. Oberamtmann Paszynski aus Polen, die Hrn. Kaust. Wendt und Potschke aus Frankfurth a. d. D., I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Skorzewski aus Kaminiec, Hr. Gutsb. v. Libiszewski aus Wierzyc, Hr. Gutsb. v. Herrmann aus Przyborowo, die Herren Land = und Stadtgerichts= Assessor Wiertel und Horst aus Schrim, Hr. Partikulier Katorski aus Kamieniec, Hr. Partikulier Cichowicz aus Niemczynek, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Schulz Director Dr. Barth, Fr. Regierungsräthin Barth aus Halle, I. in No. 11 Magazinski, Hr. Påchter Tomaszewski aus Wierzchóciń, Hr. Pächter Wamrowski aus Rodzief, Hr. Lehrer Wunderweld aus Wierzchóciń, Hr. Pächter Wamrowski aus Rodzief, Hr. Lehrer Wunderweld aus Wuk, I. in No. 168 Wasserstr.

Dom 4. October.

H. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Guteb. v. Gräve aus Voref, s. in No. 99 Halbsborf; Hr. Afm. Cohn aus Jarocin, Hr. Afm. Mexander aus Misstowo, Hr. Afm. Rubczynski aus Samter, die Herren Kaust. Levi und Nathan aus Virnbaum, Hr. Seisensieder Eichel aus Driesen, Hr. Sekretair Pflugradt aus Pleschen, Hr. Chisrurgus Buttki aus Samter, l. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Lieutenant und Consducteur Bohm aus Schmiegel, l. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Swieseick aus Sczepankowo, I. in No. 251 Brest. Str.; Frau Einwohnerin Leinweber aus Slupce, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Brodowski aus Geiersdorf,

Hr. Guteb. v. Bronifowefi aus Pozarowo, Hr. Guteb. v. Miączynefi aus Pawlowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Lubienefi aus Budziszewo, Hr. Pachter Müller aus Grabowo, Madame Boltger aus Miloslaw, I. in No. 384 Gerberfir.; Hr. Guteb. v. Raczynefi aus Szurfowo, Hr. Guteb. Cetfowefi aus Stwolno, Fr. Guteb. v. Kalfstein aus Stawiany, I. in No. 394 Gerberfir.; Hr. Guteb. v. Rasbonefi aus Kafolewo, Fr. Guteb. v. Niegolewsfa aus Blościejewsfi, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Landrath v. Münchow aus Obornif, I. in No. 136 Wilhelmsftraße; Hr. Kaufm. David aus Chodziesen, Hr. Kaufm. Ephraim aus Grätz, I. in No. 350 Judenstraße.

Boiktalvorladung. Die Frau Leocadia, geb. v. Gajewefa, Grafin v. Engeftrom, hat bei bem unterzeichneten Gerichte angetragen, ihre, mit bem Dbere ften ber Raiferlich Ruffischen Ravallerie, herrn Guftav Stanislaus Grafen v. En= geftrom, beffen Wohnort bier unbefannt ift, gefchloffene Che fur ungultig gu er= flaren. Bur Beantwortung ber Rlage baben wir einen Termin auf ben 21. December c. bes Morgens 9 Uhr in bem Inftruftione = 3immer bes, bei bem hiefigen Dome belegenen Ronfiftorial= Gebaubes anberaumt, und laben gum felbigen ben herrn Grafen v. Engeftrom unter ber Bermarnung bor, baß bei fei= nem Musbleiben in contumaciam gegen ibn perfahren, und nach ben Untragen ber Rlagerin, soweit felbige mit ben Ge= feten übereinstimmen, erfannt merben wirb. Die Rlage wird bem herrn Ber-Flagten ober feinem bagu legitimirten Bevollmächtigten in unferer Registratur, außer ber Conntage, jeden Tages von 8 bis 12 Uhr bes Morgens, und von 2 bis

Zapozew edyktalny. JW. Leokadya z Gajewskich Hrabina Engestroem podała przeciw małżonkowi swemu W. Gustawowi Stanislawowi Hrabi Engestroem Pulkownikowi Jazdy Cesarsko-Rossyiskiey, którego mieysce pobytu nie iest wiadomem, u podpisanego Sądu skargę, o uznanie ich małżeństwa za nieważne. Do odpowiedzi na takową wyznaczyliśmy termin w budynku konsystorskim przy Tomie w izbie instrukcyinéy sądowéy na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy na który JW. Hrabię etc. Engestroem pod tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, zaocznie przeciwniemu postępowaném będzie i stosownie do wniosków powódki, o ile się z prawami zgadzaią, wyrok wydanym zostanie. Skarga JW. pozwanemu prócz niedziel każdego dnia rano od godziny 8éy do 12éy, po obiedzie zaś od 2ey do 6ey w Registraturze naszéy, za zgłoszeniem się

6 Uhr Nachmittags auf Berlangen bors gelegt werben.

Pofen, den 15. Mai 1835.

Erzbischofliches Ronfistorial=

iego osobiście lub przez wylegitymowanego pełnomocnika przedłożoną zostanie.

Poznań, dnia 15. Maja 1835. Sąd Konsytorza Generalnego Arcy-Biskupiego.

Auf die von Boittalcitation. dem Juftig-Commiffarius Mittelftabt pro Fisco in Bertretung ber Ronigt. Regie= rung zu Pofen wiber ben feinem Wohn= orte nach unbefannten Jacob Bonaventura v. Sadoweffi ober beffen Erben und Erb= nehmer, gebrachter Provocation, wegen Erhebung ber, bem Provocaten aus bem Titul Abt Joseph Domian v. Sadoweffi= fchen Nachlaß = Maffe, jugefallenen, im hiefigen Depositorio befindlichen Gumme bon 474 Athir. haben wir gum mund= lichen Berfahren bor bem funftigen Land= und Stadt = Gericht hierfelbft einen Ter= min auf den 18. Februar 1836. fruh um 8 Uhr anberaumt, welchen bie Pros vocaten entweder perfonlich oder burch einen gefetflich zulaffigen Bevollmachtig= ten wahrzunehmen haben, widrigenfalls Die Maffe bem Fiscus als herrnlojes Gut zugeschlagen werden wird.

Frauftabt, ben 2. Marg 1835.

entrag straged alle

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na prowokacyą przez Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt za fiskusa w zastęp. stwie Królewskiey Regencyi w Poznaniu naprzeciw Jakubowi Bonawenturze Sadowskiemu z pobytu swego niewiadomemu, lub iego sukcessorom i spadkobiercom zaniesioną względem podniesienia summy 474 Talarów prowokatowi z massy pozostałości śp. Józefa Domiana Sadowskiego Opata honorowego spadley w tuteyszym Depozycie się znayduią. céy, wyznaczyliśmy termin do ustney rozprawy przed przyszłym Sądem Ziemskim i Mieyskim tu w Wschowie na dzień 18. Lutego 1836. zrana o godzinie 8mėy, który to termin prowokaci albo osobiście lub też przez pełnomocnika prawem dozwolonego odbyć powinni, w przeciwnym bowiem razie massa fiskusowi iako dobro bezdziedziczne przysądzoną zostanie.

Wschowa, dnia 2. Marca 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Subhastationspatent. Aluf ben Antrag ber Glaubiger foll bas gu Rroben sub Do. 95. belegene, ben Ba= lentin und Dorothea Furmanowskischen Chelenten gehörige, gerichtlich auf 272 Rthlr. abgeschätte Grundftuct, beffebend aus einem Wohnhause, nebft Sinterge= bauben, Garten und Ackerland, im 2Be= ge ber nothwendigen Subhaftation offent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ben. Bu biefem Zwede haben wir einen peremtorifchen Bietungs-Termin auf ben 16. Robember c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Inftruktions = 3immer bor bem Deputirten herrn Dber-Landgerichte= Referendarius Jekel angesett, und laben Raufluftige mit bem Bemerken ein, baß, falls nicht rechtliche Sinderniffe eintre= ten, bem Meiftbietenben ber Bufchlag er= theilt werben foll, auf ein fpater ange= gebenes Gebot aber nicht Ruckficht genommen werben fann.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Sofinn, ben 21. Juli 1835. Konigl. Preuß. Gerichte = Com = miffion bes Land= und Stadt= Gerichte zu Ramicz.

4) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 27. Februar 1835 versftorbenen Eriminal-Actuarius Erner hiesfelbst ist der erbschaftliche Liquidationssprozeß eröffnet und die Zeit der Erdsfnung auf die Mittagsstunden des 27sten Augusts c. festgeseicht worden.

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzycielów nieruchomość w Krobi pod No 95. položona, Walentemu i Dorocie małżonkom Furmanowskim należąca, sądownie na 272 Tal. oszacowana, składaiąca się z domu mieszkalnego i tylnych budynków, ogrodu i roli, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Na ten koniec wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 16. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego Ur. Jekel i zapozywamy nań chęć kupna maiących z tem nadmienieniem, že skoro prawnych przeszkód niebędzie, naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś licyta wzgląd mianym być nie może.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gostyń, dnia 21. Lipca 1835. Król. Pruska Kommissya Sądowa Sądu Ziemsko-Mieyskiego w Rawiczu.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością tuteyszego aktuaryusza kryminalnego Exnera dnia 27. Lutego 1835 roku zmarlego otworzono dziś process sukcessyino - likwidacyjny i czas otworzenia onego na godzinę południową 27. Sierpnia r. b. postanowiono.

Der Termin zur Anmelbung aller Un= fpruche an bie Daffe fieht am 94. Dobember c. Vormittags um 9.Uhr por bem Deputirten, herrn Landgerichterath Boldt, im Partheienzimmer Des biefigen Gerichts an. 15 - and beisog aid!

Der fich in diesem Termine nicht mel= bet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte fur verlustig erflart und mit feis nen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch ubrig bleibt, verwiesen werden.

Frauftabt, ben 27, Muguft 1835. Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

5) Daß ber Raufmann Rebemias Reumann zu Gniemfomo mit feiner Braut, ber Tochter bes Doctors Ruhlbrandt bier, Ramens Johanna, Die unter Cheleuten bestehende Gutergemeinschaft burch ben Bertrag vom 8. d. M. ausgeschloffen bat, wird hierdurch gur bffentlichen Kenntniß gebracht. wir agentierei?

Inowraclam, ben 23. Septbr. 1835. Ronigl. Preug. Land = und nocutions Stadt = Gericht war and ming ming Mieyskis no

6) Tothwendiger Derkauf. ganb= und Stadt = Gericht gu Anowraclam.

Bufolge ber, nebst Sypothetenichen und 2622 Tal. 12 sgr. 9 fen. wedle taxy

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 24. Listopada r. b. przed południem o godzinie otey w izbie stron tuteyszego Sadu przed Deputo. wanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Ur. Voldt.

Kto się w terminie tym nie zgiosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa uznany, i z pretensya swoia do téy tylko reszty massy przekazany, która po zaspokoieniu zgłaszaiacych się wierzycieli zbywać będzie.

Wschowa, dn. 27. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Podaie się ninieyszem do publicznév wiadomości, że kupiec Nehemiasz Neumann w Gniewkowie, z swoią narzeczoną córką Doktora Kühlbrandt tutéy, imieniem Joanna, istnieiącą między małżonkami wspólność maiatku! przez kontrakt z dnia 8go. b. m. wyłączył.

Inowrocław, d. 23. Wrześ. 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-

de to had a printerphotic same una Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Inowracławiu.

Das haus Des Gliafar Ephraim, ge= Dom do Eliasar Ephraim też Tienannt Liefenhaus, modo beffen Erben senhaus zwanego, a teraz iego suksub No. 336, hierselbst belegen, abge- cossorow należący, pod No. 336 zu schält auf 2622 Ather. 12 fgr. 9 pf. w mieyscu polożony, oszacowany na Bedingungen, in der Registratur einzussehenden Taxe soll am 28. Fanuar 1836. Bormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

war im Radzea Balu Elemianskiego

Alle unbekannte Real-Prätenbenten, und der seinem Aufenthalte nach undekannte Realgläubiger von Macktowekt werden aufgefordert, sich bei Vermeidung der Präckusson spätestens in diesen Termine zu melden.

Inowraclam, den 18. August 1835.

coll Pruski Sad Zsemsko-

Mievski

mogące być przeyrzane warz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28go Stycznia 1836. przed południem o godzinie Intey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wzywamy wszystkich wierzycieli realnych, a pomiędzy niemi, z mieysca pobytu nieznaiomego wierzyciela realnego Ur. Raczkowskiego, ażeby się zgłosili pod zagrożeniem prekluzyi, naypóźniey w tymże terminie.

Inowracław, d. 18. Sierpnia 1835.

Wenigl Brend, Tonks int

Statiner wit.

7) Bekanntmachung. In Folge Auftrages des hiesigen Königlichen Landsund Stadtgerichts werde ich mehrere im Wege der Exekution abgepfändete Gegenstände, als: Gold, Sitber, Kleidungöstücke, Betten, Meubles, Wagen, Pferde, Kühe, Schweine ze., am 20 sten Detober d. J. in Alt-Tirschtiegel gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkausen, wozu ich Kauskussige hiermit einlade.

Meferit, ben 19. September 1835. ud in biniamsgraud sanstened natual

sons enternation esta alle maden und find und frances.

8) Auftrions-Unzeige. Den 13. d. M., Vormittags um 10 Uhr, werde ich im Auftrage des hiesigen Königl. Land = und Stabigerichts in loco Glinno bei Schoffen 150 Klasteru kiefern Rlobenholz, wovon die Kkafter zu 1 Mthl. abgeschätzt worden, an ben Meistbietenden verkaufen, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden. Wongrowiec, ben 3. Oktober 1335.

Thiek, Auctions-Commissarius.

9) Dem Vernehmen kach sollen ofter Festungsarbeiter unter verschiedenen Vorwänden die diffeutliche Mildthätigkeit in Anspruch nehmen. Da jeder tüchtige Arzbeiter beim Festungsbatt sein gutes Lohn erhält, und außerdem für ihn und seine Familie in Krankheits = und Ungläcksfälten hinreichend gesorgt wird, so ist mit Gewisheit anzunehmen, daß die au solche Bettler gegebenen Almosen nur Unwür, digen zu Theil werden, weshalb ich das Publikum hierauf mit der angelegentlichen Bitte aufmerkfam mache, bergleichen bettelnde Festungsarbeiter ober beren Frauen und Kinder entweder ganglich guruck'=, ober mir zuzuweisen.

Pofen, ben 3. Oftbr. 1835. v. Prittwig, Ingenieur-Sauptmann und Festunge-Baudirektor.

10) Unterrichts Unzeige. Ich gebe mir die Ehre hiermit anzuzeigen, bag ich hier in Pofen ein Privat - Inflitut von ber Urt in Wirkfamkeit treten gu laffen beabsichtige, bag barin Knaben bon ben erften Elementar=Renntniffen an bis in Die Tertia eines Ronigl. Gymnafiums in allen babin gehorenden Sprachen, Bif= fenschaften und technischen Fertigfeiten wohl vorbereitet werben. Much fann in meinem Inftitut, wenn es bon ben betreffenden Eltern ober Bormundern gewuns fcht wird, im Unterricht vorzuglich auf Diejenigen Schuler Rudficht genommen werden, bie fich ber militairifchen Laufbahn zu widmen gebenken. Die Unterrichte= funden bauern taglich Morgens von 8 bis 11 Uhr, und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr. Das ju gablende Schulgeld befragt monatlich 2 Rthlr., und die Binter= monate November, Dezember, Sanuar und Februar hindurch find außerbem noch von jedem Schuler 5 Sgr. Solggeld zu entrichten. Da von Montag ben 12. Ditober ab ber Unterricht bereits beginnen foll, fo werden bie Eltern und Bormun= ber, bie mir ihre Rinder und Pflegebefohlnen anvertrauen wollen, höflichft erfucht, mir ihre beffallfigen Anmelbungen bis Conntag ben 11. b. Dits. gutommen laffen zu wollen.

Meine Wohnung ift auf bem Markte, ber Sauptwache gegenüber, in

Do. 77, im Saufe bes herrn 3. Rantrowicz, 3 Stiegen hoch.

Pofen, ben 4. Oftober 1835.

Friedrich Steinhardt, Randidat der Theologie.

parifer Moden: Spig=, Blonden=, Tull= und Neglige=Hauben, schone Damen= Hite, Barrets, Blumen, Federn, Blonden=Palatins, geschmackvolle Echarpes, seidene Damenstrumpfe und Handschuhe. Meine Waaren=Niederlage ift neben meiner bisherigen Wohnung, No. 247 Brestauer Straße.

M. Inc.

Pietrowski, Wilhelmsplat Do. 133.

<sup>12)</sup> Alle Dienstage ist wieder frische Wurft und Sauerkohl von Vormittags 10 bis Abends 10 Uhr bei mir zu haben.

## Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraufabter Kreise vom Monat September 1835.

| Meizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meizen  Noggen dito Gerste dito Hafer dito Erbsen dito Hirse dito Hirse dito Buchweitzen dito Mübsen over Leinsaamen dito Meisse Vohnen dito Kartoffeln dito Hopfen dito Hopfen dito Hopfen dito | 1 1 1 2 3 - 2 1 | 7<br>24<br>24<br>16<br>7<br>10<br>7<br>112<br>10<br>10<br>22<br>22 | 8 6 6 8 3 6 6 | Rinbsleisch bas Pfund Preuß. Gewicht Schweinesleisch dito Hammelsleisch dito Kalbsleisch dito Siedsalz dito Butter bas Quart Vier dito Branntwein=Spiritus dito Bauholz, die Prerß. Elle nach ber Dicks gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches |     | 3 - 2 (1           | 6 6 4 4 9 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|
| hen der Centner der Gerften = Grube der Scholl.                                                                                                                                                                                   | 1 43            | 22                                                                 | 6             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | ACCESSES ASSESSED. |             |
| Buchweigen Grube dito . Gerften-Graupe dito                                                                                                                                                                                       | 4 2             | 8                                                                  | - 100 miles   | reine Wohnung le end din<br>das Leanfe ventrieren J. Kohlie                                                                                                                                                                                                      |     |                    |             |

An Secretary Date of August 1, and ready he are his elligen absorbing graph constant of the co

the Romides per Recologie

Welfer, ben 4, Ditweer'r 835.

and the Country of the second of the Country of the

William of the College of the colleg